## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

## Ne 7. Donnerstag, den 8. Januar 1846.

1) Loikral Vorladung. Ueberdas Bermogen bes hiefigen Kaufmanns heinrich harms ift burch Berfügung vom 16. August ber Kontursprozeß erdfinet worden.

Der Termin zur Unmelbung aller Uns fpruche an die Konfursmosse, so wie zur Wahl bes Kurators, sieht am 16. Fest bruar 1846. Bormittags um 10 Uhr vor bem Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Kinel im Partheienzimmer bes hiestigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit seinen Anspruchen an die Masse ausgeschlossen und ihm beshalbgegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Gemeinschuldner, Raufmann Beinrich Sarme wird zu bem obigen Termine bf=fentlich vorgelaben.

Die Juftig: Commiffarien :

- 1) Giersch,
- 2) v. Kryger,

Zapozew edyktalny. Nad majątekiem Henryka Harms, kupca tutejszego, został rozrządzeniem z dnia 16. Września r. b. process konkursowy otworzony.

Termin do podania wszystkich pretensyj do massy konkursowej, oraz obrania kuratora, wyznaczony jest na dzień 16. Lutego 1846. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Kinel, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w tej mierze milczenie przeciwko drugim wierzyciolom nakazanem zostanie.

Współdłużnik kupiec Henryk Harms, z pobytu niewiadomy, zapozywa się na termin powyższy publicznie.

Kommissarze sprawiedliwości:

- 1) Ur. Giersch,
- 2) Ur. Kryger,

fo wie bie Juftigrathe:

1) Sunte,

2) Guberian, werben den Intereffenten jur Bevollmach= tigung in Borfcblag gebracht.

Dofen, ben 30. Ceptember 1845. Ronigl. Dberlandes = Gericht;

I, Abtheilung.

Der Mublenmeifter Chriftoph Lin= bemann und beffen gefchiedene Chefrau Bilhelmine geborne Sempel gu Strzelno, haben mittelft Chevertrages vom 23. Suni 1845. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, wel= des hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

- Inowraciam, ben 22. November 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Der Birthichafte : Rommiffarius Sofeph Clamineti aus Bogejewice und bie Martina Leonarda Swigtfowefa aus Dies chanowo, haben mittelft Chevertrages pom 17. Oftober c. Die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Rennt= nif gebracht wird.

Inowraciam, ben 12. December 1845.

4) Bekanntmachung. Die Theos phila geborne Krajewska vereblichte Das wlewefa hat bei erreichter Majorennitat, Die Gemeinschaft der Guter und Des Er= werbes, welche bis babin wegen ihrer Minderjahrigfeit ausgesett war, mit ih.

jako też Konsyliarze sprawiedliwości:

1) Ur. Hünke,

2) Ur. Guderian,

podają się interessentom celem upoważnienia ich.

Poznań, dnia 30. Września 1845. Król. Sad Nadziemiański.

I. Wydziału.

Podaje się niniejszem do wiado. mości publicznej, że młynarz Krysztof Lindemann i jego rozwiedziona małżonka Wilhelmina z Hemplów ze Strzelna, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Czerwca 1845, wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 22. Listopada 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Kommissarz dóbr Józef Sławiński z Bożejewic i Panna Martina Leonarda Swiątkowska z Niechanowa, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Października r. b. wspólność majątku i dorobku wyła-

Inowracław, dn. 12. Grudnia 1845. Ronigt. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko- miejski.

> Obwieszczenie. Teofila z Krajewskich zameżna Pawlewska, wyłączyła przy dojściu jej do doletności z mężem swym Michalem Pawlewskim, krawcem tu zmiejsca, wspólność majątku i dorobku, aż dotąd

rem Chemann, bem hiefigen Schneiber- dlajej nieletności w malzenstwie swem meister Michael Pawleweli ausgeschloffen, zawieszong, co sig niniejszem do wiawas hiermit gur bffentlichen Renntniß domości publicznej podaje. gebracht wird.

Offrow ben 2. December 1845.

Ostrowo, dnia 2. Grudnia 1845.

Ronigl, Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

## 5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Ditrowo.

Das bem Sigismund Milbig jest bef. fen unbefannten Erben gehorige sub Dr. 300. auf ber Ralifcher Strafe bierfelbft belegene Bohnhaus nebft Bubehor, abge= fchatt auf 128 rtlr. gufolge ber, nebft Spothefenschein und Bedingungen in der Regiffratur einzusehenden Zare, foll am 7. April 1846. Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt merben.

Mlle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpateftens in biefem Zer= mine gu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Sigismund Milbitiden Erben werden biergu bffentlich vorgeladen.

6) Bekanntmachung. Das Fraue lein Boleslama v. Prusta aus Leg und ber Rittergutebefiger Difolaus v. 2Be= fierefi ju Podrzecze bei Gofinn, haben mit- narzeczony Wielmożny Mikołaj Wętelft Chevertrages vom 18. Oftober c. sierski, dziedzie dobr z Podrzecza Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ers pod Gostynem, kontraktem przedslu-

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Ostrowie.

Dom mieszkalny tu w miejscu na ulicy Kaliskiej pod Nr. 300. položony z przyległościami, do Zygmunta Milbitz, a teraz do sukcessorów jego nieznajomych należący, oszacowany na 128 tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Kwietnia 1846. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany...

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessoro. wie Zygmunta Milbitz zapozywają się nań publicznie,

Obwieszczenie. Podaje się do wiadomości publicznej, iż Wielmożna Panna Boleslawa Pruska z Łeg i jej

offentlichen Renntniß gebracht wird.

Goffon, ben 5. December 1845.

Ronigl. Land, und Stabtgericht.

Bekanntmachung. Die Stas nislama Michalina Fabianowsta perebes lichte Peifert und ihr Chemann, ber Roch Jofeph Peifert in Chumigtfi haben bei ber vormundschaftlichen Quittungeleiftung ber Erftern burch bie gerichtliche Berhandlung vom 27. October 1845 bie ebeliche Gemeinschaft ber Guter ausge= fcbloffen, mas hiermit befannt gemacht mirb.

Goffun ben 9. December 1845. Ronigl, Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Bekanntmachung. Es wird bierburch gur bffentlichen Renntniß ge= bracht, daß die Unton und Florentine, ges borne Ramegynefa, v Mieczfowefifchen Cheleute zu Pafosć nach S. 392. u. 410. Dit. 1. Th. II. Allgemeinen Landrechts eine Abfonderung bes Bermogens und Er= werbes vorgenommen haben.

Trzemefgno, ben 6. December 1845. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Ldittal: Citation. In Folge Provocation ber Carl und Christiane Bergogichen Cheleute auf offentliches Muf= gebot behufs Berichtigung bes Befittitels bon oem Grundftude 3buny Ro. 425. fieht gur Unmelbung etwaniger Unfpruche an Das quaft. Grundfiud ein Dermin auf

werbes ausgeschloffen, was hiermit gur bnym z dnia 18. Pazdziernika r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

> Gostyn, dnia 5. Grudnia 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

> Obwieszczenie. Podajesię do publicznej wiadomości, iż Stanisława Michalina z Fabianowskich zamężna Peisert i jej maż Jozef Peisert, kucharz w Chumiętkach, przy pokwitowaniu pierwszéj z opieki, protokułem sądownym z dnia 27. Października r. b. wspólność majątku wyłączyli.

W Gostyniu, dnia 9. Grudnia 1845.

Obwieszczenie. Podajesię niniejszém do publicznéj wiadomości, iż Antoni i Florentyna z domu Kawczyńska, małżonkowie Mieczkowscy w Pakości, według §. 392. i 410. Tyt. I. Cz. II. Prawa powszechnego krajowego odosobnienie majątku i dorobku przedsięwzieli.

Trzemeszno, dnia 6. Grudnia 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski,

Zapozew publiczny. Wniosłszy Karól i Krystyna małżonkowie Herzog o publiczne zapozwanie celem przepisania tytułu własności nanieruchomości w Zdunach pod liczbą 425. położonej, wyznaczono do podania pretensyj rościć się mogących do pomienionej ben 18. April 1846. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Oberlandes-Gerichts-Affessor Gillischewski in unserm Geschäftshause hieselbst an, zu welchem die unbekannten Realpratendenten und namentlich die Erben der verstorbenen Johanne Rosine Bogt geborne Marcus verwittwet gewesenen Fliegner unter der Verwarnung vorgeladen werden, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Anssprüchen auf das Grundstück werden präscludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rrotofgen, ben 6. December 1845. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Um 25. dieses Monats ift in dem Mahlgraben, welcher von der Carlobrunner Muhle nach der Glowner Waffermuhle führt, eine ertrunkene Weibsperson gefunden worten.

Denata war eirea 40 Jahr alt, von mittler Statur und robustem Korperbau, bat dunkelblondes Haar, einen großen Mund, rundes Kinn, langliche Nase, Spuren einer außeren Verletzung waren an ihrem Korper nicht sichtbar. Nach ber armlichen Kleidung, welche Denata auf dem Leibe trug, zu schließen, gehörte sie den niederen Standen an. Ihre Kleizung war folgende:

- 1) ein leinenes hemd von grober Leins mand,
- 2) ein alter gerriffener Unterrock,
- 3) ein bergleichen Rleid von gelblichem Rattun,

nieruchomości termin na dzień 18. K wietnia 1846. zrana o godzinie 10. przed delegowanym Assessorem Sądu Głównego Ur. Gillischewskim w naszym lokalu sądowym, na który się wszyscy nieznajomi pretendenci realoi. a mianowicie spadkobiercy zmarłej Joanny Rozyny z Markusów Vogt owdowiałej Fliegner, pod tem zagrożeniem zapozywają iż niestawający z swemi pretensyami do rzeczonej nieruchomości zostaną wykluczeni a w skutek tego wieczne milczenie im nakazane będzie.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Dnia 25. m. b. znaleziono w rowie udyńskim, pro-wadzącym od młyna Karlsbrunn do młyna Główieńskiego, utopioną kobierę?

Zmarła mogła mieć lat około 40, była średniej postaci i silnej budowy ciała, miała włosy ciemnoblond, usta wielkie, brodę okrągłą i nos podługowaty. Znaków zewnętrznego uszkodzeńia na ciele nie było żadnych widać. Z biednej odzieży sądząc, któ rą nasobie miała, należała zmarła do niższych stanów. Odzież jej składała się:

- 1) z koszuli z grubego płótna,
- 2) ze starego podartego spodnika,
- 3) z takiej saméj sukni z żółtowego sycu,

4) eine brauntattune Jade mit rothen Puntten,

5) blaue Strumpfe,

6) gewohnliche Leberschuhe,

7) eine blaue Schurze,

8) alte weiße haube,

9) ein roth : wollenes Tuch, welches um ben Ropf gebunden.

Da in Glowno Riemand die Berftor, bene kennt, werden Diejenigen, welche über bie Lebensverhaltniffe ber Denata. Auskunft zu geben im Stande, aufgesforbert, sich Behufs ihrer Bernehmung bei uns zu melben.

Pofen, ben 27. December 1845. Ronigliches Inquifitoriat.

11) Bekanntmachung. Im Aufetrage bes Herrn Ober-Prafibenten soll bie bem Institute der barmherzigen Schwesstern bierselbst geborige und im hofe des Karmeliter-Klosters belegene Schennenebst Landparzelle öffentlich meistbietend verstauft werden.

Es ist dazu ein Termin auf ben 28. Marg 1846. Nachmittags 4 Uhr verdem Polizei-Sefretair herrn heper im Konferenz-Zimmer des Polizei-Direktorit anberaumt, zu welchem Kauflustige hiers burch mit bem Bemerken vorgeladen werden, daß die Berkaufe-Bedingungen nebst Tare in der diesseitigen Registratur während der Dienststunden eingesehen werden konnen.

Pofen, ben 24. Dezember 1845.

Der Polizei-Prafident v. Minutoli.

4) z kaftana brunatno-sycowego z czerwonemi kropkami,

5) z modrych pończoch,

 6) z zwyczajnych skórzanych trzew wików,

7) z fartucha modrego,

8) z czépka białego starego,

g) z chustki wełnianéj czerwonéj na głowie.

Ponieważ zmarłej w Głównie nikt nie zna, przeto wzywamy tych, którzyby o stósunkach życia tejże jakowe objaśnienie dać mogli, aby się celem ich wysłuchania do nas zgłosili.

Poznań, dnia 27. Gruduia 1845. Królewski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. Z polecenia JWgo Prezesa Naczelnego ma bydźstodoła, do Instytutu siostr miłosierdzia w miejscu należąca, a w podworzu klasztoru X. X. Karmelitów położona, wraz z częścią roli publicznie na więcej

dającemu sprzedaną.

Końcem tym został termin na dzień 28. Marca 1846. r. po południu o godzinie 4. przed Sekretarzem Policyi P. Heyer w sali konferencyjnéj Dyrekcyi Policyi wyznaczonym, na który totermin chęć mających kupna z tém nadmieniemiem się wzywają, iż warunki sprzedaży oraz taxa w Registraturze tutejszéj podczas godzin służbowych przejrzane bydź mogą.

Poznań, dnia 24, Grudnia 1845. Prezes Policyi Minutoli.

- 12) Nr. 12. Zwiastuna wstrzemięźliwości niemógł dotąd być wydanym dla nieprzewidzianych przeszkód, które jednakowoż najdalej w tydzień zalatwione zostaną. O prenumeraty na rok następujący upraszamy. Redakcya.
- 13) Bum Beffen ber Urmen wird Connabend ben 10. Januar c, eine theatralifche Borftellung im biefigen Logensaale von mehreren Dilettanten gegeben werden. Das Rabere werden die Unichlage:Bettel ergeben.
- 14) Aukcya. Z powodu przeprowadzki mojej ztad będę na dniu 22, Stycznia r. b. przed południem o godzinie to. w mieszkaniu mojém meble moje, domowe i kuchenne sprzety na publicznéj aukcyi więcej dającemu za gotową zapłate sprzedawał, o czem zawiadamiam niniejszem publiczność na sprzedaż tę reflektującą. Wągrowiec, dnia 3. Stycznia 1846.

Dyrektor Sądu Ziemsko miejskiego: Schmiedicke.

15) Auftion von Mobewaaren. Dienftag ben 13 Januar und am folgenden Tage follen Friedricheftrage Dr. 30. im Auftione : Lotale wegen Aufgabe bes Gefcafte verschiedene Berren= und Damen=Mode= Urtifel, beftebend in gangen Studen und Reften ju Rleibern und Manteln in Ramlott und wollenen Beugen. Garbinen, wollene Umfcblagetacher, Chawle, Beffen, Tafchentucher, Beinfleiber, Blace-Sanbiduhe ze gegen gleich baare Bahlung offentlich verfteigert werben.

Unichus, Sauptmann a. D. und Ronigi. Auftione-Rommiffarius.

16) Lebr=Inftitut fur Deftillateure, Rum=Fabrifanten und Brenner in Berlin. Gegen Bezahlung eines Lebr . honorare von 45 Rtbir. fur Die Deftillation und 30 Rtblr, fur bie Brennerei, beim Untritt, finden Perfonen jeden Altere in meinem bierfelbft feit 12 Sabren rubmlichft beftehenden, und befannten offentlichen Deffillas tione-Gefchaft und gleichzeitigem Lehr,Inftitut gur prottifden Erlernung biefer Ges merbe, namentlich aber Branntweine, Liqueure, Rum's, Rum, Effengen, Sprit 2c. bergeffalt jest und jeberzeit Aufnahme, bag es einer vorherigen Anmelbung nicht bebarf. Bur Musbildung ift nur eine furge Lehrfrift erforderlich, ba die Arbeiten pon mir felbft und taglid geleitet werben.

> 21. 2. Dowes, approb. Apothefer 1. Rl., Befiger eines Deffillations= Geschäftes und Berfaffer bes Berfes über die Deftillirfunft aller geiffigen Getrante 20., Dreebener Strafe Dr. 46. in Berlin.

- 17) Die Bortrage über Ugriculturchemie beginnen Sonntag ben 11. b. M. Eine trittstarten bagu find in meiner Wohnung Berliner Strafe Rr. 31. zu haben, wos felbst auch das Ragere zu erfahren ift.

  21. Lipowit.
- 18) Lotterie. Diejenigen unter meinen geehrten Lotterie, Spielern, fur welche ich auf ihren Wunsch Loose zuruckgelegt habe, fordere ich auf, folche baldigst abzunehmen, weil bei dem starten Begehr nach Loosen und dem wenigen Borrath davon ich sie anderweit zu verkaufen mich genothigt seben wurde.

Der Lotterie-Ginnehmer Fr. Bielefelb

- 19) Geehrter Aufforderung folgend, werde ich vom 8. b. M. nach meiner jest befannten grundlichen Methode noch einen Curfus im Tangen ertheilen. Gich fiadt, Tanglebrer, Bergifrage Rr. 6.
- 20) Beim Schuhmadermeister E. Sommer, Bafferstraße Nr. 4., liegt eine gefundene Gelbborje, welche felbiger geneigt ift, dem rechten Eigenthumer gegen Erlegung der entfandenen Roften fofort auszuhandigen. Pojen, den 6. Januar 1846.
- 21) Gine freundliche Bohnung im ersten Stock, wo die Fenster nach bem Garten führen, ift Graben Dr. 13. vom 1. April zu vermiethen.
- 22) Mastenanzuge find zu verleihen bei G. Prager, Brestauer Strafe Nr. 3.
- 23) Dampf Kaffee, taglich frifch gebrannt, bas Pfund (32 Loth gebr. Kaffee's gleich 42 Loth ungebrannten Kaffee's) fur 10 Sgr. empfiehlt Die Material = Waaren = Handlung von M. Lowenthal, Wilhelmsplat bem Theater vis à vis.
- 24) Die erften fußen Deffinaer Apfelfinen und Citronen empfing und offerirt gu billigen Preifen Joseph Ephraim, Bafferftrage Rr. 2.